with Anchin and Mabon in Astruct Da VRosciencellar delacroby coringitudes

# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, den 8. November 1817.

well star une o live per him mie dans 11.

The same of the sa

Angekommene Fremde vom 6. November 1817.

Erbherr v. Wolowicz aus Dzialun, Herr Gutsbefißer v. Lakomicki aus Lekna, Erbherr v. Lojewski aus Arzucko, I. in Nr. 391 auf der Gerberstraße; Herr Gutssbestiger v. Zakrzewski aus Wrzeschen, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße.

Abgegangen ben Rovember, dus !! John ?

Die Herren: Erbherr v. Jaspusti nach Wytakowie, Gutebefiser Kuner nach Segytnick, Musit-Director Giering nach Frankfurth a. D.

#### Edictal-Citation.

Bon dem Königlichen Landgericht zu Fraustadt werden die Inhaber der von der Constantia, verwittweten v Urbanowska, gebornen v. Roczorowska unter dem 29. Inni 1799 ausgestellten und sub eodem dato coram N tario et Testibus recognoscirten Obligation für die v. Rostowskischen Minorennen über 4166 Athle 16 gar oder 25000 Floren poln. und des unter dem 1 Juli desselben Jahres in vim recognitionis ausgesertigten Appethesenscheins, worn ach obige Summe vigore Decreti von obengenannten dato auf die Güther Tomasewo

Zapozew Edyktalny.

Ser macht nom 2 a. om. over 15.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Obwodu Wschowskiego zapozywa ninieyszem tych, którzy od Ur. Konstancyi z Koczorowskich Urbanowskiey Obligacya pod dniem 29. Czerwca roku 1799 na rzecz małoletnich Rostkowskich na summe 25000 Złt. pol. czyli 4166 talerów 16 dgr. wystawiona, i przed Notaryuszem i Swiadkami rekognoskowang, tudzież wygotowany in Vim recognitionis pod dniem 1. Lipca roku tegoż Attest hipoteczny, podług którego powyższa Summa mocą Dekretu z daty wyżev wyrażoney na Dobrach Tomaszewie, oraz Kuślinie i Wydorach w Powiecie

nebst Auslin und Wodorn im Restener District eingetragen worden, so wie alle, die
an diesen Documenten Eigentbums-Pfand
oder sonstige Ansprüche zu haben vermeinen ad torminum den 11. Februar
1818 Bormittags um 9 Uhr vor dem
Deputirten, Herr Landgerichts = Rath v.
Krater mit der Berwarnung hierdurch vorgeladen, daß im Fall sich niemand meldet, die Documente für amortisist erklärt,
und die Inhaber mit allen daran habenden
Ansprüchen präcludirt werden sollen.

Brauftabt ben 2. October 1817.

Befanntmachung.

In der Nacht vom 24. auf den 25. August c. ist der Krüger Johann George Ruste aus Groß = Narofinik im Walde zwischen Dombrowker Hauland und Narofinik bei Wollstein ermordet, und nach=stehender Kleidungsstücke beraubt worden;

- I. eines blautuchnen Mantele mit weißem Bon gefüttert, noch fast neu,
- 2. eines Paares ohnlangst vorgeschuhten Rindsledernen Stiefelu,
- 3. eines fcmargen runben Sute,
- 4. einer blauenchnen Weffe, wovon bie Hintertheile von altem blauem Tuch waren, mit kleinen blanken Knöpfen.

Der Berbacht fallt zwar auf einen

Kościańskim leżacych, zaintabulowana została, posiadaia, iako też i tych wszystkich, którzy do Dokumentów tych prawa własności, zastawu, lub inne jakowe pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie dnia 11. Lutego 18:8 z rana o godzinie 9téy przed Delegowanym, W. Sedzia de Kraker stawili, pod tem zagrożeniem, iż w przypadku, gdyby sie na terminie tym zgłosić nie miał, rzeczone Dokumenta za umorzone poczytane, i Posiedziciele onychże z wszelkiemi, do nich mieć mogacemi pretensyami wyła zeni zostaną.

Wschowa dnia 2. Październ: 1817-Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański,

#### Obwieszczenie.

Pomiędzy holenderską wsią Dąbrowka a wielkim Naroźnikiem pod Wolsztynem leżących, w nocy z dnia 24. na 25. Sierpnia r. b. został Jan Woyciech Ruske Gościnny z wielkiego Naroźnika w Boru zabity i następujących rzeczy odarty.

- z iednego modro sukiennego płaszcza biełą boią podbitego nie ze wszystkim nowego,
- z iedney pary niedawno przyszytych z wołowego rzemienia butów.
- 3. z iednego czarnego okrągłego kapelusza,
- 4. z iednéy sukienno granatowey westy z małemi swicacomi guzikami, która w tyle granato-

gewiffen Johann Gottlieb Runge aus Ma= rofinit, melder mit bem Ermorbeten in Diefer Racht gang allein burd ben bezeich= neten Wald gegangen, und ohne ihn nach Saufe gurudgefommen ift; berfelbe feugnet aber bie That, und hat man bei ihm auch nichts von ben geraubten Gachen finben tonnen. Da es nun leicht auf bie Musmittelung bes Morders, ober Ueber= führung des verdachtigen Runge führen konnte, wenn bie geraubten Gachen auß= gemittelt wurden; fo wird bas Publicum biermit aufgefordert, bem Inquisitoriat fofort Anzeige zu machen, wenn Jemand bon diefen Gachen, und Befiger beffelben Austunft zu geben vermag, und werden bemjenigen ber biefe Anzeige zu machen im Stande ift, feine etwanigen Roften gu erftatten, hiermit zugefichert.

Rrauftadt, ben 23ten October 1817;

wym starym suknem podszyta była.

To porozumienie padło pocześci na nieiakiego Jana Bogumiła Runge z Narożnika, który z zabitym tey samey nocy sam tylko w oznaczonym boru chodził, i bez zabitego do domu powrócił, iednakowoż tenże zaprzecza się występku i nie możno przy nim też nic z rzeczy zrabowanych znaleść. Latwo by wyśledzenie zaboycy albo przekonanie na podeyrzanego Runge spadać mogło, gdyby zrabowane rzeczy wyśledzić się mogły, wzywa się wiec Publiczność, ażeby Inkwizytoryatowi przez doniesienie, gdyby ktokolwiek z tych rzeczy był w posiadaniu, wiadomość zdała, i temu któryby takowe doniesienie w stanie iest uczynić, iego wyłożone iakowe koszta zwrócić zabespieczają

Wschowa dnia 23go Paźdz: 1817. Ronigt. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

Dem Publico wird hiemit befannt ges macht, bag von bem unterzeichneten Coms miffario bas jum Glafermeifter Gofeph Bierenfteinschen Rachtage gehörige, in bem sub Nr. 12. am biefigen Martte belege= nen Wohnhause befindliche, aus Golds und Gilbergeschirr, Binn, Rupfer, Mef= fina, Blech und Gifen, fo wie Leinenzeug und Betten nebft anderm Sausgerath, bestehende Mobiliare in termino ben 25. Rovember c. Bormittage offentlich an ben Meift= und Beftbiethenben verau=

#### Obwieszczenie.

Szanowna Publiczność ninieyszem uwiadomia się, iż ruchoma pozostałość po niegdy Szklarzu Jozefie Ziernstein w kamienicy w rynku tuteyszym pod liczba 12 położonév znavdująca, a składająca się z złota, srzeber, miedzi, cyny, mosiadzu, blachy i żelaza, niemniey z bielizny, płocień i pościeli iako i innych sprzętów domowych na terminie dnia 25. Listopada r. b. przed południem wyznaczonym, przez niżey podpisanego Kommissarza więcey daiacemu publicznie sprzedana bert werben soll. Rauflustige werben baher hiemit eingeladen, im angesezten Termine bor bem Unterzeichneten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu sein, baß dem Meistbicthenden gegen fof ertige baare Bezahlung in klingendem preuß Courant der erstandene Gegenstand zugeichlagen werden soll.

Fraustadt, den 3 November 1817.

Landgerichte: Secretair ale Commiffariue.

#### Befanntmachung.

Auf Untrag ber Bormunber, foll ber Im= als Mobiliar=Nachlaß, des hiefibst berftorbenen Schuhmachers Anton Rim= Riewicz öffentlich verlauft werben Bir haben biegu Termine und zwar jum Berfauf der Mobiliare, bestehend: aus Rupfer, Binn, Betten, Aleibungeftuden, ferner handwerfzeug und hausgerathe auf den 15. und jum Berfauf des sub Nr. 96 biefelbft auf ber Bernardinerftrage belegenen Saufes nebft Bleinen Sofraum, welches Sachverständige auf 600 &l. pol. gewürdiget, auf den Igten December c. Fruh um 8 Uhr in dem biefigen Gerichtes Locale anberaumt. Wir laden baher Rauf= luftige und Bahlungefähige Perfonen bies mir ein, fich in biefem Termin einzufinden, und hat ber Meifibietende ben Buschlag gu gewärtigen.

Roften, den 6. October 1817. Ronigl, Preuf. Friedenegericht. zostanie. Ochotę więc mający kupienia wzywaia się, aby na tymźe terminie przed podpisanym stawili się, z których więcey dający za gotowa zaraz w grubćy Pruskićy monecie zapłatą kupiony Przedmiot wydanym sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 3. Listopada 1817.

Thiem,
Sekretarz Król. Sadu Ziemianskiego
iako Kommissarz.

gemitreit tolleden, factored

#### Obwieszczenie. I mala

Na žadanie Opiekunów, ma bydź pozostalość tak nieruchoma i ko i ruchoma do pozostałości zmarkego tutey Szewca, Antonicgo Klimkiewicza nalożąca, publicznie sprzedana. Wyznaczyliśmy w tey mierze termina, a to: do sprzeduży ruchomości składaiącey się z miedzy, ceny, pościeli, sukien, tudzież sprzetów rzemieślniczych i gospodarczych na dzien 15go, a do sprzedaży domu wraz z podwórkiem w mieście tuteyszym pod Nr. 96 w ulicy Bernardyńskiey sytuowanego, który Biegli na Złt. pol. 600 otaxowali, na dzień 1990 Grudnia r. b. z rana o godzinie 8méy w tuteyfzym lokalu Sadowym. Wzywamy zatem ochote do kupna i zdatność do zapłacenia maiacych, aby sie w tychże terminach zgłosili, i może się naywięcey daiacy przybicia spodziewac.

Król: Pruski Sad Pokoiu.

Deffentliche Bekanntmachung.

Da mehrere Beamte der vorigen Regierung, welche für ihre Dienstverwaltung
Cautionen entweder selbst oder durch andere bestellt haben, Anträge wegen Herausgabe der Cautione-Urkunden gemacht haben, diese Ausantwortung aber nicht früher erfolgen soll, bevor nicht alle diejenigen, welche Ansprüche an die Beamten
und namentlich:

- a) an bem Sppotheken-Confervator La-
- b) anden Notarius v. Goecidi in Broms
- c) an den Notarius v. Offrowski als Caffirer;
  - d) an ben berftorbenen Sppotheten Conferbator Puban;
- Dmochowofi;
- f) an den Komornik Bromberger Departements Dodynofi;
- g) an den Komornif Bromberger Des partement Leffinsti
- h) an ben Departements = Komornif Schulift;
- i) an ben Notarins bes Inomraciamfchen Kreifes Farogewöfi:
- k) an den Komornif des Inowraclawschen Kreifes Dimialowski;
- 1) an den Komornik des Inowraclawfchen Kreifes Markowski;
- an) an ben Motarius des Camminschen Kreises Noper;

#### Zapozwanie publiczne.

Gdy niektórzy Urzędnicy byłego Rzadu, którzy na powierzone Im Urzędy kaucye sami lub przez trzeciego stawili, wnioski o wydanie napowrot Instrumentów kaucyjnych uczynili; wydanie onychże iednak pierwey nastąp ć nie może, pokad wszysov Ci którzy iakowakolwiek pretensyą do Urzędników mianowicie:

- a) W. Lanowskiego Konserwatora
- b) Wgo Gościckiego Notaryusza w Bydgoszczy;
- c) W. Ostrowskiego Notaryusza iako Kassyera;
- d) zmarłego Konserwatora hypotek Ur: Puhan;
- e) Komornika departamentowego Ur: Dmochowskiego;
- f) Komornika departamentowego Bydgoskiego Ur: Dydynskiego;
- g) Komornika departamentu Bydgoskiego Ur: Lesińskiego;
- h) Komornika departamentowego Ur: Szulist;
- i) Ur: Jaroszewskiego Notaryusza powiata Inowrocławskiego;
  - k) Ur: Ośmiałowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- 1) Ur: Markowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- m) Ur: Hoyer Notaryusza powiatu Kamińskiego;

- n) an ben Komornit des Camminschen Rreises Prusti;
- o) an den Burgrabia des Camminfchen Rreifes Trebnit;
- p) an den Notarius des Deutsch Crons schen Rreifes Schumann als Appostheken-Conservator;
- q) an den Komornif bes Dentsch Cron-
- r) an den Komornit des Brombergers Departemente Offromigfi

aus deren Dienftverwaltung haben ober zu haben vermeinen, offentlich vorgelaben find, und wir hiezu einen Termin auf ben 17. December vor dem Deputirten, Serrn Landgerichterath von Pradzonefi anberaumt haben, fo werden alle biejenigen, welche an die vorgenannten Perfonen ir= gend einige Forderungen gu haben glauben, hierdurch öffentlich vorgeladen, in biefem Termin ihre Anforderungen ent= weder personlich anzubringen und auf die in ben Gefegen gulagige Urt zu befcheini= gen, ober durch einen mit gehörigen und vollständiger Information und gefetlicher Wollmacht versehenen Juftig = Commiffa= rium, mogu benfelben die Eriminal-Rathe Bahr und Mogiloweft, die Juftig = Com= miffarien Piglofiewicz, Schoepte, Raffalefi, Schulz und Guderian vorgeschla= gen werben, unter ber Bermarnung, bag, wenn fie weder perfonlich noch durch einen Stellvertreter erscheinen, nach fruchtlo= fem Ablaufe bes Termine Diefelben ber Befnquiff, fich an den bon ben Beamten entweder felbft oder burch einen britten

- n) Ur: Pruskiego Komornika powiatu Kamińskiego;
- o) Ur: Trebnitz Burgrabiego powiatu Kamińskiego;
- p) Ur: Szumann Notaryusza i Konserwatora hypotek powiatu Wałeckiego;
- q) Ur: Radzimińskiego Komornika powiatu Wałeckiego; i
- r) Ur: Ostrowskiego Komorniku departamentu Bydgoskiego

z powodów piastowanych przez nich Urzedów maia lub mieć mniemaia, publicznie zapozwani nie zostaną. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień siedmnastego Grudnia r. b. przed Delegowanym, W. Pradzyńskim Konsyliarzem Sadu naszego, zapozywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do wzwyżwspomnionych osób iakoważkolwiek pretensya mieć mniemaia, azeby takowemi w tymże terminie osobiście się popisali i srodkami prawem dozwolonemi udowodnili, lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stósowna i dokładna informacya, oraz prawną plenipotencyą opatrzonego, na co Konsyliarze krym nalni Bahr i Mogilowski, tudzież Kommissarze sprawiedliwości Piglosiewicz, Szepke, Rafalski, Szulc i Guderyan Im się podaia, prawa swe pod tem zagrożeniem dopilnowali, iż gdyby oni osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić się niemieli, po upłynionym bezskutecznie terminie prawa ich do žadania zaspokoienia z kaucyów przez tychże Ugo

beftellten Cautianen befonders zu halten, fur verluftig erflart, und blos an bie Berfon bes Beamen merden verwiefen mer= den, die baar ober in Documenten bestell= ten Courionen aber gurudgegeben, auch infofern fie im Sopothefenbuche eingetras gen find, gelofder werden follen.

Urfundlich unter des Roniglich Preu-Bifchen Landgerichte= Infigel und ber ver= ordneten Umerfchrift ausgefertigt.

Bromberg, ben 3. Julius 1817. Rbnigl. Preug. Landgericht.

Dr. Hevelke.

Ebictal=Borlabung. an die erwanigen unbetannten Glaubiger ber Raffe des ehemaligen fiebenten Refer= be= jegigen neunzehnten (vierten Beft: preußischen Infanterie Regiments.

De etwanigen unbefannten Glaubis ger ber Raffe des ebemaligen fiebenten Refirve= jeg gen neunzehnten (vierten Beft= p eufifchen Infanterie=Regiments, melche aus den Jahren 1813 bis Ende 1815 Aufprüche an Die geduchte Raffe machen ju fonnen glauben, merben hiermit aufgeforbert, in dem auf ben 25. Januar 1818 Bormittage um 9 Uhr por bem bregu beputirten Landgerichte = Affeffor, herrn Mittelftadt angesetzten Liguidationes Termine im Parteien-Bimmer unfere Ge= richts, entweder perfonlich ober durch gebbrig und fpecialiter bevollmachtigte Man= batarien gu ericheinen, ihre Unipruche anjumelben, und mit ben nothigen Beweiß= mittein zu unterftugen, nach Ablauf bes

rzędników samych lub przez trzeciego stawionych za utracone uznane, i tylko do trzymania się osoby Urzędnika skazani zostana, zaś gotowizna lub dokumentami stawione kaucye wydane będą, i ieżeli w księgach hypotecznych zapisane są, wymazanie ich nastapi.

w Bydgoszczy dnia 3. Lipca 1817.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Citacya edyktalna

nieznaiomych wierzycieli Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnastego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowey.

Wzywaniy ninieyszem Wierzycieli nieznaiomych Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnasego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty liniowey, którzy z czasu od roku 1813 aż do końca roku 1815 pretensye do rzeczonéy Kassy mieć mniemaia, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym W. Mittelstaedt Assessorem Sądu ziemiańskiego na dzień 25go Stycznia 1818 roku z rana o godzinie otéy. Terminie oblikwidacyinym w izbie instrukcyjnéy Sadu naszego osobiście, lub w przypadku przeszkody przez Pełnomocnika podług przepisów prawa specyalnie do tego upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w przeciwnym Termins aber im Nichterscheinungsfalle au gewärtigen, daß sie mit ihren Unsprüchen an gedachte Raffe präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillscheigen auferlegt werden wird.

Posen, ben 21. August 1817. Ronigl. Preuß. Langericht.

Saus - Berfauf.

Bon bem Ronigl. Preuf. Landgericht su Franftadt wird hierdurch bekannt ge= macht, bag, bas auf ber Breitenftrage sub Nr. 774 biefelbft belegene Bacter Blottnerfche Saus, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3632 Rible, 12 ggr. Courant gewirdiget worden ift, auf ben Untrag eines Meal-Creditors offentlich berfauft werden foll, und ber sig. Detober, der 30. December c. der 4. Marg 1818 gu Bietungeterninen beftimmt find. Es werden dager alle biejenigen, metche bie= fes Grundfluck zu faufen gefonnen und gablungefabig find, hierdurch aufgeforbert, fich in den gedachten Terminen movon ber lette peremtorift ift, Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputireen, Derri Landgerichte-Math Larg in biefigem Landgerichts-Gebaude entweder perfonlich oder durch gehörig legitinurte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abjageben und ju gemartigen, dof an den Meift = und Befibierenden ber Zufchlag nach vorheriger Cinwilligung ber Intereffenten erfolgen wird.

Frausiadt, ben 13. Juli 1817. Ronigl. Preuß, Landgericht.

razie po upłynieniu powyższego terminu z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy prekludowanemi będa i wieczne względeni onych milczenie nakazane im zostanie.

Poznań, dnia 21. Września 1817. Królewski Sąd Ziemiański.

Sprzedaż Domu.

Królewski Pruski Sad ziemiański Wschowski uwiadomia ninieyszym Publiczność, iż dom tu w Wsohowie na szerokiey Ulicy ped liczbą 774 położony do piekarza Blottner należący, który podług sadowey taxy na summe 3632 taler: 12 dgr: w grubéy monecie ocenionym został na wniosek iednego realnego Kredytora publicznie sprzedanym bydź ma i termina do licytacyi na dzien 14. Poździernika r. b. 30. Grudnia r. b. i 4. Marca 1818 sa wyznaczone. Wszyscy więc ochow te kupua gruntu tego maiacy i w stanie zapłacenia bedacy wzywaia się ninieyszém, aby się na wyżey wyrażonych terminach, z których ostatni jest peremtoryczny przed południem o godzinie o. przed delegowanym Sedzia ziemiańskim Urod: Larz w miescu posiedzeń tuteyszego Sadu ziemiańskiego osobiście, lub też przez swych należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili, i oczekiwali, iż naywięcey dalacy przybicie za poprzedniem stron interessowanych zezwoleniem otrzyma.

Wschowa dnia 13. Lipca 1817. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

(hierzu eine Beilage.)

### Beilage zu Nr. 90. des Posener Intelligenz Blatts.

Gbictal = Borlabung ber unbefannten Glaubiger ber hiefigen fallirten Nandlung Jacob Jahm et Comp.

In Folge eines Erkenntnisses bes pormaligen hiefigen Civit-Tribunals vom 21. Marz 1810, hat das gewesene hiefige Handels-Tribunal den Zeitpunkt der Eröffnung des Falliments über das Vermögen der hiefigen Kausseute Jacob Jahm und seines Bruders Friedrich Jahm auf den gedachten Tag, d. i. den 21. Marz 1810 bestimmt, und solches durch die hiefige Intelligenz-Vlätter Ar. 69 v. 3. und Mr. 1, 2, d. F unterm 21. Decbr. 1816 bekannt gemacht.

Bei biefer Feftfetung muß es auch fein Bewenden haben. Mit Berudfich= tigung bes § 57 ber Inftruction vom 15 Rebruar b. 3. finden wir aber noch fur gwedfrafig jene Befanntmadjung ben In= ter ffenten hiermit in Grinnerung gu brin= gen, und laben jugleich alle biejenige, bie an bae Rermogen bes geftorbenen hiefi: gen Raufmanns Jacob Bahm, welcher fich früher vom Jahr 1805 bis 1809 bes Kirma Jacob Zahm et Comp. be-Diente, Ausprüche zu haben glauben hier= mit bor, fich bor unferem Deputirten, herrn Landgerichte = Uffeffor Mittelftat perfonlich ober burch julagige Mandata= rien in bem am 7. Januarii 1818 Bor= mittags um 9 Uhr anberaumten Termine in inferm Gerichte-Locale einzufinden und ibre Forderungen gehorig anzugeben und

Cytacya edyktalna wierzycieli niewiadomych upadłego handlu Jakuba Zahm i współki.

W skutek wyroku przez były Trybunał cywilny tuteyszy pod dniem 21. Marca 1810 wydanego, otwarcie konkursu nad maiatkiem Jakuba Zahm i brata tegoż, Frederyka Zahm, kupców tuteyszych na dzień wyżey wyrażony, to iest: 21. Marca 1810 przez były Trybunał handlowy tuteyszy ustanowione i w dzienniku tuteyszym Intelligencyjnym w Numerach 69 r. z. 1. i 2. b. roku pod dniem 21. Grudnia 1816 ogłoszone zostało.

ed Zonellen Concil della die dieneriche

entity and private that the adjustices which with Przy takowem rozporządzeniu pozostać się też i teraz musi, stósuiac się do §. 57. Instrukcyi z dnia 15. Lutego r. b. osadziliśmy przypomnienie Interessentóm owego ogłoszenia za potrzebne, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku zmarłego tuteyszego kupca Jakuba Zahm, który dawniey, to iest od roku 1805. do roku 1809. pod firma: Jakób Zalim i współka handel swóy prowadził, pretensye mieć mniemaia, aby się przed Deputowanym naszym, W. Mittelstät Assessorem Sa. du ziemiańskiego osobiście lub przez Mandataryuszow podług przepisów

nachzuweisen, und haben biejenigen die sich nicht melden werden zu gewärtigen, baß sie mit ihren etwanigen Forderungen an die gedachte Falliments Masse praclubirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Ereditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Diejenigen Liquidanten welche an personlichen Erscheinung geschlich verhindert werden sollten, und denen es hier an Beskanntschaft sehlt, werden die hier angesstellten Justiz-Commissarien v. Jaborowsti, Weißleder, v. Przepalkowski, Maciesiowski, v. Lukaßewicz und v Wierzbinski in Borschlag gebracht, an deren einen oder den andern sie sich wenden, und ihn mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Sammtlichen Glaubigern ber gedacheten Zahmschen Concurs-Masse dient übrisgens zur Nachricht, bag ber Juftiz-Commiss arius Guderian zum Interims = Curator berselben bestellt ift, über begen Beisbehaltung sie sich in dem oben bestimmten Termine zu erklaren haben.

Pofen, ben 9. September 1817. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Borladung ber unbefannten Glaubiger ber Anna b. Rurczewsta.

Die Beneficial-Erben ber allhier im Jahre 1814 verstorbenen Unna, geborne von Garcynosta, verehelichte gewesene v. Micielota, geschiedenen v. Rurczewota, haben bei uns auf Erbffnung eines Erbschaftlichen Liquidations a Prozeses über

prawa do tego upoważnionych, w terminie na dzień 7. Stycznia 1818 o godzinie otey z rana w miescu posiedzenia Sądu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoście podali i udowodnili, w przeciwnym razie takowe zaocznie im będą odsą zone, i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazane im będzie.

Tym Likwidantóm, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znaiomości proponuiemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie: UUrs Zaborowskiego, Weissleder, Przepakowskiego, Maciejowskiego, Łukaszewicza i Wierzbińskiego, do któregokolwiek więc z nich zgłosić, i onego należytą informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie niewiadomych wierzycieli Anny Kurczewskiey.

Sukcessorowie beneficyalni zmarłéy tu w Poznaniu w roku 1814ym Anny z Garczynskich pierwszego ślubu Micielskiey, rozwiedzioney Kur zewskiey, żądali otwarcia processu likwidacyjnego nad pozostałoben nachlaß ihrer gedachten Erblagerinn

ABir haben diesen Prowocationd-Gessuche beferirt, und es werdem demnach alle diesenigen, welche au den Nachlaß der gedachten Anna v. Kurczewska, geborne v. Giarczonoka Ansprüche zu haben glauben, hiermit vorgeladen, solche in dem am 29. Januar 1818 Bormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Affessor Mittelstädt, in unsferm Gerichts Locale anstehenden Termine perställich, oder durch zuläsige Mandatarien anzumelden und nachzuweisen.

Diejenigen Gläubiger oder auch sons stige Interessenten, welche an der persons lichen Erscheinung in obiger Absicht gesetzlich verhindert werden sollten, und denen es hier an Bekannschaft sehlt, werden die hier angestellten Justig-Commissarien Gizzvät, Müller, Weißleder, v. Pizepalzkowsti, v. Wierzbineki, Maciejewsti, v. Wierzbineki, Maciejewsti, v. Earnowsti und Gudervan vorgeschlagen, an denen Einer oder der Andere sie sich wenden, und benselben mit Insormation und Bollmacht versehen können.

Diejenigen Creditoren aber, die außbleiben werden, haben zu gewärtigen; daß sie aller ihren etwanigen Borrechten für verlustig erklärt und mit ihren Forderun: gen nur an dasjenige, was nach Befriebigung der sich meldenden Gläubiger von der Anna v. Kurczewskaschen Masse noch übrig bleiben mochte, werden verwiesen werden.

Pofen, ben 21. August 1817.

ścią ich rzeczoney spadkodawczyny. Przychyliwszy się do wniosku tego, wzywamy wszystkich, ktorzyby do spadku rzeczoney ś. p. Anny z Garczyńskich Kurczewskiey pretensye mieć mogli, aby się w terminie w dniu 29. Stycznia 1818 r. z rana o godzini dziewiatey przed W. Assessorem Mittelstaedt w miescu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensyami swemi popisywali, i takowe udowodnili.

Tym zaś Wierzycielóm lub innym Interessentóm, którzyby osobiście stawić się nie mogli, i znatomości tutey żaddnéy nie maig, propunuiemy za Pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości UUrs Gizyckiego, Müllera, Weissledra, Przepałkowskiego, Wierzbińskiego, Maciejowskiego, Sarnowskiego i Guderyana, do których się udać i obranego sobie w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzeć winni.

Niestawaiący zaś Wierzyciele utracenia służyć im mogącego pierwszeństwa praw swych spodziewać się maią, i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu stawaiących i zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 21. Sierpnia 1817.

Król: Pruski Sąg Ziemiański,

Un alle Liebhaber ber Maturgefchichte.

Sechzehn verschiedene bedeutende Natursammlungen aus allen Neichen der Naturgeschichte, welche aus mehr denn zwölstausend Nummern bestehen, wovon jede Sammlung besonders zum Berkauf ausgeboten wird. Es besinden sich darunter die vortrestlichsten und seltensten Exemplare, aus allen Welttheilen, denn nur große Berbindungen im Auslande, und alle ungescheute Rossen, konnten so ein Museum zusammenbringen. Nachricht über den Berkauf ertheilt hierüber die Hilschersche Buchhandlung zu Dresden, wie auch die Kühnsche Buchhandlung in Posen.

#### Diebstahl.

In der Nacht bom Biffen October jum Iften November, find mir durch gewaltsamen Aufbruch aus dem Stalle nachstehende drei Pferde gestohlen worden:

1) Ein brauner Wallach, Ziahrig, & groß, mit einer Blaffe, weißen Fußen, welche fammtlich von einem Gricf durchrieben, an Werth 100 Rthlr.;

2) Ein brauner Ballach, biahrig, 91 Biertel groß, fleiner Stirn, weißen Sinterfußen, bas rechte Auge mit einem weißen Stahr, 80 Rthlr. an Werth;

3) Eine fahlbraune Stutte, 9½ Biertel groß, mit Stirn und weißer Schnuppe, rechten weißen Borberfuß, und einen schwarzen Streif über ben Rucken, von Schlempe schwarze Zahne, 100 Athir. an Werth.

Der Unterzeichnete versichert bemienigen, welcher biefe drei Pferbe ausfündig macht, eine Belohnung von dreißig Thaler Courant.

Meuftadt bei Pinne im Grofherzogthum Pofen ben 2. November 1817.

Mannag Manheim, Pferdehandler.

#### Licitations = Ungeige.

Die Pflasterung des Hofraums am hiesigen Regierungs-Gebäude soll dem Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden, und Unterzeichneter mit der Besorgung dieses Geschäfts beauftragt, wird den diesfälligen Bietungs-Termin den 20sten d. M. Bormittags um 10 Uhr auf der hiesigen Regierung abhalten. Es werden daher alle diesenigen, welche die Ausführung der in Rede steschenden Pflasterung zu übernehmen gesonnen sind, hierdurch ausgesordert, in dem bestimmten Termine zu erscheinen, und nach den ihnen besannt zu machenden Licitations-Bedingungen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, welchemnächst der Mindestsordernde der Abschließung eines Koutraits wit demselben nach eingeholzter obrigsteitlichen Genehmigung entgegen zu f ven hat.

Pofen, den 4ten Roben ber 1817.

Sopial. Oberbou-Inspector Bernide.